# Posener Intelligenz : Blatt.

# Sonnabende, ben 31. Marg 1821.

# Angekommene Frembe bom 26. Mary 1821.

Br. Gutebefiger v. Ralffrein aus Pfarefi, Br. Raufmann Marte aus Leip= gig, f. in Dro. 243 Bredlauerffrage; fr. Prediger Dutschfe aus hepersborff, Sr. Sutebefiger v. Mlidi aus Kazimirg, L. in Dro. 257 Breslauerfrage; fr. Guts= besitzer von Koczorowski aus Gorzacki, Gr. Gutabesitzer von Przasnowski aus Polaciemo, fr. Gutebefiger von Miergiowefi aus Drchemo, fr. Gutebefiger v. 3awadzfi aus Dziermigref, Br. Gutobefiger v. Rieraff ans Gurfa, Br. Gutetefiger b. Alatowski aus Gwiastowo, Sr. Gurebefiger Rering, aus Lubaff, & im Mre. 384 Gerberftrafe; Br. Gutebefiger Zebler aus Biergehoczyn, Br. Gutebefiger v. Drwensti aus Brobowo, f. in Rro. 99 Wilbe; Gr. v. hoboryneft, Polin, Capitain aus Warfchau, Sr. Gutebefiger v. Grabefi aus Mitoslam, Br. Gutebefiger von Rierett aus Meinlerzenw, fr. Gutebefiger v. Zielinsti aus Migzama, L'in Nro. 391 Gerberftr.; Sr. Pachter Johann Rattoroffi aus Mugy, Lin Ar. 187 Mafferftr. Den 27. Marg.

Sr. Guidbefiger v. Rardti aus Rrobonomo, I. in Mro. 244 Bredlauerfrage. Mary. Den 28.

fr. Gutebefiger v. Sczaniecti aus Bogofinn, fr. Gutebefiger v. Stargen= Bil and Wierzeia, Sr. Gutebefiger Rehring aus Cofolnit, Br. Rreis-Gefretair Wille and Koffen, Gr. Kaufmaun Wolf aus Stettin, br. Kaufmann Schulk ans Stettin, f. in Dro. 243 Breslauerfrage; Br. v. Grodgicki, chemaliger poln. Capis tain aus Berlin, Gr. v. Biegansfi, Student aus Berlin, Gr. v. Schmidtfosfi, Student aus Berlin, Gr. Pachter v. Miczychowski aus Wikno, t in Mro. 391 Gerberftraffe. Abgegangen in the transfer to

herr v Bialoblocki nach Krzesslitt; hr. von Kiereti nach Nagrobowicz; Br. v. Zichlinski nach Bojanowo; Br. Mehring nach Sofolnit; Fr. v. Kgeicki nach Sneien; fer, Rummer nach Baregon; ha p. Arnold nach Chwalfowo; fr. Wisniewski nach Jezorski; Hr. v. Bninski nach Gutom; Hr. Kaufmann Reinecke nach Frankfut a M.,; Hr. v. Moszezonski nach Denbino; Hr. v. Inchlinski nach Grzemieslaw; Hr. v. Hodorynski nach Warschau; Hr. v. Grabski nach Mieloslaw; Hr. v. Kierski nach Niemierzewo.

## Edictal = Citation.

· Ueber ben Nachlaß bes zu Bronke vers forbenen Jafob Runfowsfi ift bei und der erbschaftliche Liquidatione-Prozes gr= öffnet worden, es werden baher alle, bie an diefen Nachlaß Unfpriche gu haben glauben, hiermit vorgelaben, binnen brei Monaten, und fpateftens in bem por dem Deputirten Landgerichts = Rath Roll am 14ten April 1821 Bermittage um 9 Uhr in unferm Partheieu-Bimmer angefetten Termine fich zu melben, ihre Forberungen anzugeben, nachzuweisen, wibri= genfalls ber Ausbleibende ju gemartigen bat, feiner etwanigen Borrechte fur ver= luftig erklart und nur an basjenige ver= wiesen zu werden, mas nach B friedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben durfte.

Solchen Glaubigern, die an berperionlichen Erscheinung verhindert werden, bringen wir die Justiz-Commissarien, Mittelstädt, Hoper und Maner in Vorschlag.

Pofen den 1. December 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations = Patent. In Folge des zwischen den Gläubigern und den Gemeinschuldner J. G. Treppmacherschen Erben errichteten Bergleichs, Zapozew Edyktainy.

Nad pozostałością Jakoba Runkowskiego w Wronkach zmarłego, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do spadku tego pretensye rościć moga, aby się w ciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 14. K wietnia 1821 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i udodnili, gdyż wrazie przeciwnym niestający spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci, i tylko to mu przekazanem zostanie co po zaspokoieniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy UUr. Mittelstaedta Hoyera i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów.

Poznań dnia 1. Grudnia 1820, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek układu sądowego pomiędzy Wierzycielami i Sukcessorami J. G. Treppmachera kupca zafollen auf den Anfrag ber Euratoren ber 3. G. Treppmacherfchen Eredit-Maffe nachstehende dazu gehörige, hier auf der Borfiadt Graben belegene, jest in drei Theile getheilte Grundfücke offentlich verstauft merden und zwar:

1) das jetz mit Aro. 30. bezeichnete, auf dem Theilungs Plane mit dem Buchstaben e, k, g, k, abgesonderte, aus einem massven Speicher von 2 Stagen, einem Stall- und Remisengebäude bestehende und einen Flächen Inhalt von 4r MR. 131 Fuß enthaltende Untheil, dessen Werth auf 5069 Athl. 19 gGr. 8 pf. gerichtlich ausgemitztelt ist:

2) der seht die Mro. 2g. litt. B. führen sollende, auf dem Theilungs-Plane mit den Buchstaben b. k, m, n, c, e, f, g, h. i, bezeichnete, eine Wageureinste webst Stall litt. C., Orangeries und Wohngebaude litt. D., einem Abtritt litt. E., einen Brunnen, den ganzen Garten, nebst dem darinnen besindlischen Anlagen und einen Flächen-Ranm von 386 M. und 20 Fuß einschlies seude Antheil, dessen tarmäßiger Werth überhaupt 7918 Rthl. 4 gGr. 8 Pf. beträgt?

3) derjenige Antheil, welcher auf bem Theilunge = Plane mit bem Buchstaben a, b, l, m, n, d, bis a, marquirt ist, in einem neuen Speicher litt. X., einem hinterhause litt. Y., und in einer Mauer von der Straße bestehet, einen Fiachenraum von 50 [R. 28 [Fußtathalt, mit der Hausummmer 29, kit.

wartego, maią bydź na wniosek kura torów massy kredytowey tychże Sukcessorów następuiące nieruchomości do teyże massy należące, tu na przedmieścia grobli sytuowane, teraz na trzy części podzielone, drogą publiczney licatacyi przedane a mianowicie:

- 1) Nieruchomość Nro. 30. oznaczoma, przy podziałe lit. e, f, g, k,
  oddzielona, z spichrza murowanego o dwoch piętrach, z stayni i
  wozowni składaiące się w obiętości
  41 [Prętów i 13t [stop maiąca,
  na 5060 tal. 19 dgr. 8. d. sądownie oszacowana;
  2) Nieruchomość teraz Nr. 20. lit.
- B. mieć maiąca na planie działowym literami b, l, m, n, d, e, f, g, h, i, oznaczona, z wozowni wraz z staynia lit. C., oranżerya i domem mieszkalnym lit.D., wychodkiem lit. E. oznaczonemi, wraz z studnia, całkim ogrodem, w nimże znaydującemi się założeniami, powierzehni 386 Pretow i 20 [ stóp zawierająca, ogolnie na 7018 tal. 4 dgr. 8 d. oszacowana; 3) Nieruchomość na planie podzialowym lit. a, b, c, m, n, d, až do a. oznaczona, z spichlerza lit. X. z tylnego domu lit. Y. i muru opasanego przy ulicy się składaiąca, w shierości 50 Prętów i 28 Ost zawierajęca, Nro. 29. lit. A ozna. ezona na 5201 tal. 11 dgr. 4 d'oszacowana.

A. berfeben, beffen Tarwerth fich auf 5201 Rthl. 11 gGr. 4 pf. belauft.

Raufluftige werden hiermit vorgelas ben, in den biergu por bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz auf

den 3.1. Januar, den 31. Marz,

ben 26. Juni 1821

Wormittage um o Uhr anberaumten Terminen, bon welchen ber lettere perem= torisch ift, in unfrem Instruktione Bimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, bag vorgedachte Grund= fructe ben Meifibietenben, gegen baare Bezahlung in Courant ad Depositum adjudicirt werben.

Die Taxen nebst dem Theilungs-Plane konnen in berRegiftratur eingesehen werden. Pofen den 14. Oftober 1820.

Ochotę kuppa maiąci zapozywają się ninieyszem, aby się w tym celu przed Sedzią Ziemiańskim Fromholz na terminach

dnia 31. Stycznia dnia 31. Marca

dnia 26. Czerwca 1821,

zrane o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny w naszym Zamku Sądowym stawili i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiącemu nieruchomości te za gotową zapłatą w grubey monecie do Depozytu przysądzonemi zostaną.

Taxa i plan działowy może bydz w naszey Registraturze przeyrzaną.

Poznań d. 14. Paźdz. 1820.

Koniglich Preng. Landgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiesnki.

Borlabung.

Machbem über bas nachgelaffene Bermogen bes ehemaligen hiefigen Raufmanns Salomon Ifrael noch per decretum vom 19. Mug. 1802 Ronfurd eroffnet worden ift, die dieserhalb erlaffene Edictalia aber nicht für legal erachtet worden find, fo werden alle biejenigen, welche an ben Nachlag bes Gemeinschuldners Ansprache gu haben bermeinen, zu beren Liquidation und Berifi= fation ber Forderung auf ben 1. Gep= tember b. J., vor bem Landgerichterath Fromholz, fruh um 9 Uhr, in unserem Gerichteschloffe anderweit angesetten Termine perionlich ober durch gesetzlich gula-Mige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Ju-

#### WEZWANIE.

Gdy nad pozostatym maiatkiem bywszego kupca tuteyszego Salomona Izraela przez dekret z dnia 19. Sierpnia 1802. r. konkurs otworzony, i w tey mierze wydane zapozwy edyktalne za nielegalne uznane zostały, przeto tych wszystkich, którzy do pozostałości dłużnika mieć mogą pretensye do likwidowania i sprawdzenia tychże termin na dzień

I. Września r. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz przed południem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym wyznaczony, na którym aby osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych (na których Kommissarze Sprawiedliwości Meyer, Hoyer i

stiz-Commissarien Meher, hoher und Maciciowski vorgeschlagen werden, unter ber Warnung vorgesaden, daß im Falle ihres Nichterscheinens sie mit ihren Forberungen an die Masse präkludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Kreditoren ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden soll.

Pofen ben 1. Marg 1821. Konigt, Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur Auton von Korptowökischen Concursmasse zugehörige Gut Chwalkowo und Vorwerk Czartki soll anderweitig auf 3 Jahre von Johannis d. J. bis dahin 1824. verpachtet werden, und hierzu ist ein Termin auf den 26. Juni d. J. vor dem Landgerichts-Rath Hebdmann, Vormittags um 9 Uhr, in unserm Gerichtsschlosse augesetzt. Wer dieten will hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 500 Athr. als Kantion baar oder in Pfandbriesen dem Deputirten zu erlegen. Die Bedingungen konnen in der Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Posen den 12. Marz 1821. Konigl, Preußische Eanbgericht.

Ebiftal = Citation.

Die unbekannten Erben des hier in Posen am 22. Mai 1805. kinderlos und ohne bekannte Seitenverwandte verstorsbenen Bürgers Christoph Piotrowski aus Gallizien gebürtig, werden hiermit dffentslich vorgeladen, sich in dem auf den 10. Januar d. In Bormittags um

Macieiowski proponuiemy) stawili się, pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, z swemi do massy mianemi pretensyami prekludowanemi, i względem innych Kredytorów wieczne miiczenie im nakazane zostanie.

Poznań d. 1, Marca 1821,

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesozenie.

Wieś Chwałkowo i folwark Czartka do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, na lat trzy od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1824 na nowo zadzierzawione bydź maią, Wtym celu termin na dzień

przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskies go Hebdmann przed południem o 9. godzinie wyznaczonym został. Kto przypusczonym bydź ma do licytacyi winien wprzod kaucyą 500 tal w gotowiznie lub Pfandbryfach Deputowanemu złożyć. Warunki licytacyi w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Marca 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiańskie

# Zapozew Edyktalny

Niewiadomych Sukcessorów tu w Poznaniu pod dniem 22. Maia 1805. r. b. bezdzielnie i bez wiadomych pobocznych krewnych zmarlego obywatela Krysztofa Piotrowskiego rodem z Gallicyi ninieyszem zapozywamy, aby się w dniu

to. Stycznia 1822.

main in nuserm Landgerichts-Rath Hebd=
main in nuserm Landgerichtsschlosse ans
gesetzen Termin personlich oder durch ges
seichten Juläpige Bevollmächtigte, wozu
ihnen die Juliz-Commissarien Maeiezowski, Honer und przepaskowski vorgeschkagen werden, zu nielden, und sich als Ers
ben des ze. Piotrowski gehörig zu legitis
miren, unter der Waruung, daß im
Falle ihres Nichterschsinens der Nachlaß
als eine vakante Erbschaft dem Staate
anheim fallen, und den Gesehen gemäß
damit verfahren werden wird.

Pofen den 26. Februar 1821. Koniglich = Preuf. Landgericht.

Befanntmadung.

Die Ackerwirchschaft des Vorwerks Wilde bei Vosen, wozu 1½ Huse Eulm. Maas Ackerland gehört, und das bei diessem Vorwerk beschliche Branhans nehst dem Rechte die hiesigen Kämmereidörser mit Vier zu verlegen, sollen auf ein Jahr vom 1. April d. J. dis dahin 1822. meistdietend verpachtet werden; sedoch Acker und Branerei getrennt von einander. Es sicht hiezu ein Termin auf den 3. April d. J., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Hebdinann in unserne Gerichts-Locale audie Pachtbedingungen können sederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 22. Mary 1821.

Rouigh Preug. Landgericht.

zrana o godzinie 6. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których Komnissarzy Sprawiedliwości Maciejowskiego, Hoyer, Przepałkowskiego propomiemy, meldowali, i iako Sukcessorowie tegoż Pietrowskiego się wylegitymowali, pod tym zagrożeniem: iż w razie niestawienia się ich, pozostałość iako wakująca, i Rządowi przypadła uważaną będzie względem którey według prawa postąpi się.

Poznań d. 26. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Obwiesczenie.

Gospodarstwo falwarku. Wilda pod Poznaniem, do którego 1½ chuby chełminokiey roli należą, z złączonem do tego browarem wraz z pławem wyszynku piwa po wsiach kamelarnych na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. do 1. Kwietnia 1822 roku naywięcey daiącemu oddzielnie iednak role i browar, wydzierzawione bydź maią. Tym końcem wydzierzony został termin

na dzień 3. Kwietnia r. b. zrana o godzinie grev prz d Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Hebdman w mieyscu posiedzenia naszego.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 22. Marca 1821. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Befanntmachung.

Dem Publiko wird hierinit bekannt gesmacht, daß in Termino den 10. Aprilib. Is durch den kandgerichtse-Referendarins Ribbentrop, Vormittags um 9 Uhr, in loco Obornik, verschiedene abgepfanz dete Effekten und Bieh, diffentlich gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden sollen.

Pofen ben 1. Marg 1821. Rongl. Preußisch. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag des Eurators der Kammerrath Mildegansschen Konkurs = Masse, wird die zu dieser Masse gehörige, im Obsernifer Kreise, Posener Regierungs=Departements belegene Herrschaft Boguniewo, bestehend aus den Dörfern Boguniewo, Nieuawise, Stomowo, Szezytno und Pacholewo, welche nach der gericht=lichen Tare, nemlich:

1) Pacholewo auf.

27,118 Mthl 21 ggr. 4 pf.

2) ber übrige Theil der herrschaft auf

108,699 Athl. 20 ggr. 823 pf.

zusammen auf

135,818 Athl. 17 ggr. 723 pf. abgeschätzt worden, subhastirt. Die Biestungsternrine sind auf

ben 18. July d. J., ben 20. Oftober d. J., ben 22. Januar 1822.,

Bermittage um 9 Uhr, und wovon der britte und lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Candgerichte-Rath Rull anges fest worden. Obwiesczenie.

Uwiadomiamy Publiczność ninieyszem, iż w terminie

dnia 10. Kwietnia r. b.
przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop o godzinie 9tey w
miescie Obornikach wyznaczonym, zatradowane rożne effekta i inwentarz
bydelny, publicznie za gotową zapłatą w kurancie sprzedane zosianą.

Poznań d. t. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkuranwey i Konsysyliarza Kamery Wildegans, maietność Boguniewska do teyże massy należąta, w Powiecie Obomiekim, Obwodzie Regency: Poznańskiey położona, ze wsów Boguniewa, Nienawiść, Słomowa, Szczytna i Pacholewa składająca się, która według taxy sądowey, mianowicie:

1) Boguniewo na

27,118 tal. 21 dgr. 4 d'.

2) Reszta maięmości na 108699 — 20 —  $3\frac{23}{60}$  —

czyli ogółem na 135818 tal 17 dgr. 723 d.

otaxowana zostala, subhastowana hydź

Do tey subhastacyi wyznaczyliśmy trzy termina

na dzień 18 Lipca na dzień 20. Października c., na dzień 22. Stycznia 1822, Wir forbern baher alle Kanflustige und Besitzfähige hiermit auf, sich in diesen Terminen in unserm Gerichts-Lokale entzweber personlich oder burch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse einkreten sollten, an den Meistz und Bestbietenden zu gewärtigen.

Zuerft wird bie ganze Gerrschaft zu= fammen genommen, und bann in brei Theile, namlich:

a) Boguniewo und Nienawice nebft ei= nem Stud Balb;

b) Stomowo und Szczytnonebst Wald,

c) Pacholewo nebst Walb, ausgeboten werden.

Die Einsicht der Kaufbedingungen und ber Tazen kann täglich in unserer Regis ftratur erfolgen.

Posen den 29. Januar 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Den 10. April d. I., Bormittags um 9 Uhr, steht Termin zur Vermiethung bes auf ber hiesigen Neustadt No. 233. belegenen Schirmerschen Hauses auf ein Jahr von Offern d. J. bis dahin 1822. vor dem Landgerichts-Rath Hebdmann in unserem Instructionszimmer an, zu welschem wir Miethslustige einladen.

Pofen ben 12. Marg 1821. Ranigl, Preug, Landgericht. zrana o godzinie 9tey z których trzeci a ostatni jest zawitym, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll.

的首相主持近著的機会

Na termina te ochotę kupna i prawo posiadania maiących wzywamy, aby się w Sądzie naszym albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a więcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżcii prawne nie zaydą przeszkody.

Nayprzód cała maietność ogółem, z potem w trzech oddziałach to iest:

a) Boguniewo i Nienawiść wraz oddziałem boru;

b) Słomowo i Sczytno z borem;

c) Pacholewo wraz zborem; licytowane bedą.

Warunki kupna i taxa dobr każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd' Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia domu Szyrmerów tu na nowam mieyscie pod liczbą. 233 położonego na rok ieden od Wielkiey nocy r. b. aż do Wielkiey nocy 1822, wyznaczony iest termin na

dzień to. Kwietnia r. b.
o godzinie gtey przed Konsyliarzem
Sądu Ziemiańskiego Hebdmann na
który ochotę kupienia maiących wzywamy.

Poznań d. 12. Marca 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

# Beilagezu Nr. 26. des Posener Intelligenz Blatts.

Chiftal= Borlabung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg. macht bekannt, daß über den Nachlaß voß in England verstorbenen Lieutenants. Wilhelm Schimmelpfennig von der Ope auf ben Antrag seiner nächsten Erbin ber erb= schaftliche Liquidationsprozeß erdsfinet ist.

Es werben baber alle befannte und nn= bekannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, fich in bem auf ben 5. Man d. 3. an= gefegten Liquidations = Termine por bem Berem Landgerichts = Affeffor Mehler im Biefigen Landgerichte entweder in Perfon, ober durth Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Juftig = Commiffarien Rufalsti, Schult und Guberian in Vorschlag gebracht worden, ju geftellen, ben Betrag. und die Urt ihrer Forberung anzugeben, Die vorhandenen Dofumente urschriftlich porzulegen, beim Ausbleiben aber zu ge= wartigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleis ben mochte, verwiesen werben follen.

Romberg ben 21. Decbr. 1820.

Ebictal = Citation.

Von dem Königk. Landgerichte Brom= berg werden sammtliche unbekannte Kaffen=Gläubiger, welche an die Militair= Kasse:

# Cytacya Edyktalna

Król. Sąd Zjemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż nad pozostałością w Anglii zmarłego porucznika Wilhelma Schimmelpfennig von der Oye na wniosek iego naybliższey Sukcessorki proces sukcessyo-likwidacyjny otworzeny został.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele wzywaią się zatem ninieyszem aby na terminie ikwidacyjnym

na dzień 5. Maia r. b. przed Ur. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Rafalski, Scholz i Guderyan się przedstawiaia, stawili, ilość i gatunek owych pretensyi podali, dowody iakich wtey mierze posiadaia w orvginalach złożyli, w przypadku zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż swoie pierwszeństwo utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokojenni Wierzycieli, od massy zbędzie wskazani zostaną.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Zig-

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kass wojskowych, iako to: r) bes aufgelofeten britten Bataillons zweiten Vofenschen Landwehr = In= fanterie = Regiments, aus bem Beit= raum bom erften Januar bis gum letten Offober 1816.

2) bes ehemaligen erften Bataillons zweiten Bromberger Landwehr=Re= giments, bom erften Dobbr. 1816 bis jum letten Januar 1817.

3) bes chemaligen zweiten Bataillons fünften Pofener Landwehr = Regi= mente, aus bem Zeitraum bom er= ften Februar bis jum letten Upril 1817. und

4) des jest noch bestehenden zweiten Bataillone Bromberger Landwehr= Regimente Mr. 9

Ampruche zu haben vermeinen, offentlich borgeladen, ihre Unspruche in bem auf den 5.ten May 1821 an hiefiger Berichteftelle vor bem Deputirten, grn. Land= Gerichts-Muskultator Patite, anberaum= ten Termine, entweder in Perjon, oder burch einen gefetzlich zuiäfigen Bevoll= machtigten anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls biefelben, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihrer Unfpruche an Die gedachte Militair= Raffe für verluftig erflart, und blos an bie Perfon bedjenigen, mit welcher fie fontrabirt hatten, verwiesen werden follen.

Bromberg den 14. December 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

tot ohe daywalkers goal of garota

1) do kassy rozpusczonego trzecie go batalionu pułku drugiego piechoty sily zbroyney Poznańskiey z epeki od I. Stycznia de ostatniego Października 1816.

2) do kassy byłego pierwszego batalionu pułku drugiego landwerow Bydgoskich zepoki od 1go. Listopada 1816 až do ostatniego Stycznia 1817.

3) do kassy zeszlego drugiego batalionu pułku piątego landwerow Poznańskich z epoki od I. Lutego az do ostatniego Kwietnia 1817, i

garmoisas, sussing of the stillor

4) do kassy teraz iescze exystuiacego drugiego batalionu pułku Nro. 9. landwerów Bydgoskich pretensye mieć mniemaia, aby swe pretensye w terminie na dzień 5. Maia 1821 w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke wyznaczonym albo osobiście lub też przez pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu tego terminu, za utraconych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby, z która w układy weszli odesłanemi zostaną. Bydgoscz dnia 14. Grudnia 1820. Král. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal - Borlabung.

Der Christian Bolfe, Gohn bes verfferbenen Rrugers Martin Bolfe aus Groffmo bei Bromberg, welcher im Jahre 1807 jum polnischen Militair ausge= hoben, von Bromberg nach Galligien marschirt und nach ber Anzeige einiger in Demfelben Sahre gurudgekommenen Rameraden bei ber Gelegenheit als bas Rorps bei welchem er geftanden zersprengt worden, wahrscheinlich geblieben ift, weil er feit diefer Beit von fich nichts boren laffen, wird nebft feinen etwanigen un= befannten Erben auf ben Antrag feiner Mutter Eva Bolfe und bes ihm zugeord= neten Curators hierburch vorgeladen, fich im hiefigen Land-Gerichte vor bem Geren Land : Gerichts = Mustultator Datte auf ben 28. November 1821 anbergum= ten Termine in Person ober burch einen Bevollmachtigten, mozu ihm die Jufig-Rommiffarien Schulz, Rufalski und Schopfe in Borichlag gebracht werden, zu melben und bie weitere Unweisung gu gewartigen, midrigenfalls berfelbe bei fei= nem Ausbleiben nach bem Autrage für tobt erflart und jein Bermogen ben fieb Legitimirten nachften Unverwandten aus= geantwortet merben mirb.

Bromberg ben 7. Januar 1821.

Sanigl. Preufifches Landgericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Ponieważ Krystyan Boelke sym zmarłego karczmarza Marcina Boel. ke, z Grostwa pod Bydgoszczą, który w roku 1807. do woyska Polskiego był wzięty, i który z Bydgosczy do Galicyi wymaszerował, a podług doniesienia niektórych w tym samym roku z tamtad wracaiących kolegów półkowych przy okazyi, gdy korpus w którym się znaydował, rozbity został, zginać miał, żadney do tych ezas niedał o sobie wiadomości, prze. to go wraz z swemi nieznaiomemi Sukcessorami, na wniosek matki iego Ewy Boelke i przydanego mu Kuratora, ninieyszem zapozywamy, aby się w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim na terminie, przed W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, n a dzień 28. Listopada 1821. wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocnika, na którego mu się Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Rafalski i Szepke przedstawiaią, zgłosit, i dalszego zalecenia oczekiwał, gdyż w razie niestawiennictwa w skutek uczynionego wniosku, za umarlego ogłoszonym będzie, i maiatek iego wyligitymowanym naybliższym krewnym wydanym zostanie.

Bydgoscz d. 4. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Publicandum.

Das zur Berlaffenschafts = Maffe ber verstorbenen Erbpachter Johann Schmidtschen Sheleute Schörige, im Bromberger Intendantur-Umt belegene, aus

1) Achthundert und Siebenzehn Morg. Einhundert und Bierzig [R., Magd. Maaß, Ackers, Wiesens, Gartens und Hutungs-Land und

2) aus Einhundert brei und fiebengig Morgen und Einhundert und zwanzig

DR. Magdeb. Forstland, bestehende Erbpachts = Borwerk Mimtsch, soll, mit den dazu gehörigen Wohn= und Wirthschafts-Gebäuden, auf den Antrag der hinterbliebenen Erben, auf drei hinterender folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1824 in Pausch und Bogen dissentlich meistbietend verpachtet werden.

Wir haben hiezu den Licitations = Termin auf den 29. Mai d. J. coram Deputato Herrn Land = Gerichts = Uffessor Mehler anderaumt und laden Pachtlustige hierdurch vor, in dem gedachten Termine entweder personlich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und den Zufchlag des gedachten Erbpachts = Borwerks an den Meistbietenden unter den in Termino bekannt zu machenden Bedingungen zu gewärtigen.

Bromberg ben 22. Februar 1821. Ronigl, Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Folwark dzierzawno wieczysty Nimez, do massy pozostałości zmarłych małżonkow Schmidt należący, w intendenturze Bydgoskiey położony, skladający się:

- 1) z ośmset siedmnaście morgów, sto czerdzieści prętów kwadratowych miary magdeburgskiey, roli, łąk, ogrodów i pastwiska,
- 2) sto siedmdziesiąt trzech morgów i sto dwadzieścia prętów kwadratowych magdeburskich gruntu leśnego,

ma wraz z należącemi do tegoż budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, na wniosek Sukcessorów pozostałych, na trzy po sobie idące lata, a wprawdzie od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu w roku 1824 ryczałtem publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiony.

Tym końcem wyznaczy wszy termini licytacyjny na dzień

przed Wnym Assessorem Mehler, wzywamy do teyże dzierzawy ochotę maiących, aby się na wyznaczonym terminie, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników ulegttymowanych stawili, swe licyta podali i byli pewnemi, iż im dzierzawa rzeczonego folwarku pod warunkami w terminie ogłosić się maięcemi przybitą zostanie.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Das zu bem Nachlasse des verstorbenen Schneidermeisters Marquardt gehörige, in Barcin unter Mro. 5 belegene Wohnshaus nehst dem dabei besindlichen Brausund Brennereigebäude, Stallung, Brunsnen, Hofraum, Wiesens und Gartenland, auf 725 Athlr. 166 ggr. gerichtlich 122 rirt, soll auf den Antrag der Erbinteressenten im Wege der nothwendigen Subshastation bssentlich meistbietend verkauft werden.

Wirhaben zu diesem Behufe einen neuen Bietungstermin auf den 18. Mai d. J. Vormittags 10 Uhr, in unserm Geschäfts-Locale vor dem Herrn Landgerichts-Rath Vielefeld angeseigt, und machen solches besitz und zahlungsfähigen Rauflustigen mit der Ausforderung befannt, in dem gedachten Termin entweder persönlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und des Zuschlages an den Meistbietenzben zu gewärtigen.

Die Tare des gebachten Grundflucks fann jeder Zeit in der Registratur eingefeben werden.

Bromberg ben 11. Januar 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hierdurch bekannt, daß durch einen zwischen dem hiesigen Regierungs-Rath Theodor Leopold Burchard und dessen Ches gattin Wilhelmine Dorothea, gebornen Eichler am 25. August 1819, por bem

#### Proclama.

Domostmo do pozostałości zmartego krawca Marcina Marquarta należące, w Barcinie pod liczbą 5. położone, wraz z znaydującym się przy niem budynkiem browarnym i gorzalnym, staynią, studnią, podworzem, łąką i ogrodem, ogólnie na 725. tal. 16 dgr. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek spadkobierców drogą potrzebney subhastacyi przez dicytacyą publiczną sprzedane.

Tym końcem wyznaczylismy nowy

termin do licytacyi na dzień

przed południem o godzinie totey w tuteyszym lokalu sądowym przed Wm Bielefeldem Assessorem Sądu Ziemiańskiego odbyć się maiący. Zawiadomiaiąc o tem chęć kupienia maiących do posiadania i zapłaty zdolnych, wzywamy ich zarazem, aby się w pomienionym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, swe licyta podali, a naywięcey daiący przybicia spodziewać się moze.

Taxa wzmiankowanego gruntu ka. Zdego czasu w Registraturze przeyrza-

na bydź może.

By Jgoscz d. 11. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Król Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego, między tuteyszym Konsyliarzem Regencyinym Tecdorem Leopoldem Burchard i tegoż małżonką Wilhelminą Dorotą z domu Eichler pod dniem 25. Sierpnia 1819 r. przed

Kbnigl. Land= und Stadt-Gerichte zu Conitz geschlossenen, und am 13. Februar d. J. hier als dem Gericht ihres Wohnorts verlautbarten Chevertrag die Guter-Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 19. Februar 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

Król. Sądem Ziemiańskim i mieyskim Choynickim zawartego, i pod dniem 13. Lutego r. b. tutay iako w Sądzie ich zamieszkania ogłoszonego, wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 19. Lutego 1821.

Królewsko Pruski Sad Zie.

#### Ediftal = Borladung.

Der Unteroffizier Johann Sisbrenner von dem ehemaligen Königlich Preußisichen Infanteries Regimente Prinz Heinstich, der als Beurlaubter 1805 aus Jaktorowo einberufen wurde, aus dem Feldzuge 1807 zu seiner Schefrau nach Bialosliwe zurückfehrte, sie jedoch nach 4 Wochen wieder verließ, um bei dem von Schillschen Korps einzutreten, seit dem aber von seinem Leben und Aufentshalt keine Nachricht zegeben hat, wird auf den Antrag feiner Chefrau Unne Friesberike gebornen Matzorf zitirt, sich in Texmino

den 21. Julius 1821. Bormittags um 8 Uhr vor unserm Deputirten, Herrn Landgerichts-Rath Krusger, personlich zu gestellen und die Grunde seiner bisherigen Abwesenheit anzuzeigen.

Sollte berselbe ober bessen zurückgelaffene undekannte Erben diesen Termin weber personlich noch durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen, so hat der Ausgebliebene zu gewärtigen, daß er auf ben Antrag seiner Ehefrauen für todt erklart, dieselbe zu einer anderweiten hele rath verstattet, und über sein zurückgelaf-

# Zapozew Edyktalny.

Pruskiego Regimentu Xiążęcia Henryka Jana Eishrenner, który zostawszy w roko 1805 z urlopu z Jaktorowa powołany, w roku 1807. z woyny do żony swéy do Białośliwia powrócił, tę iednakowo w przeciągu 4. tygodni celem wstąpienia do korpusu Schilla opuścił, od czasu tego o życin i pobycie swym żadney nie dał wiadomości, zapozywamy ninieyszem na wniosek żony iego Anny Fryderyki z domu Matzdorf, aby się w terminie

dnia 21. Lipca 1821, przed Delegowanym maszym Wm. Krüger, Sędzią Sądu Ziemiańskiego o godzinie 8. zrana osobiście stawił, i powody dotychczasowey nieprzytomności swey wymienił,

W przypadku, gdyby pozwany lub pozostali niewiadomi iego Sukcessorowie na terminie tym osobiście lub przez Pełnomocnika nie stawili się, niestawaiący za nieżyjącego uznany, iey pozwolenie do innego zamęścia udzielone, nad pozostałym

fenes Bermogen bie Inteftat = Gutzeffion

Schneidemuhl ben 14. August 1820. Sbnigl. Preußischeskandgericht.

zaś lego maiątkiem sukcessya bez tostamentu otworzona zostania.

Pila d. 14. Sierpnia 1820. Królewskó-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Den 18. April d. J., soll in Bus bziejewo, im Wagrowicer Kreise, durch den Deputirten Landgerichts-Secretair Borschardt mehreres Zugs und Jungvieh, auch ein Kutschwagen schuldenhalber dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Kingendem Courant verstauft werden.

Kauflustigen wird folches hiermit zur

Renntniß gebracht.

Gnesen den 12. Februar 1821. Roniglich = Preußisches Land= gericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Untrag fammtlicher Real-Glaubiger ber unter unserer Gerichtsbar= feit im Wrzefgner Kreife belegenen Guter Gorazdowo und Indowo nebst Zubehör, wovon das erstere nach ber gerichtlich aufgenommenen Tare auf 71,608 Athl. 8 gGr., und bas lettere auf 10,684Rtlr. 19 aGr. 8 Pf. abgeschatt worden, und worauf in bem am 10. Marg c. angestan= denen letten Termine fur Gorazdowo 24,000 Athlr., und für Zydowo 9000 Rithlr. geboten worden find, haben wir einen nochmaligen Subhaftationstermin auf ben 30. Juni b. 3., Bormittags um 10 Uhr, por dem Deputirten Land= gerichte-Rath von Chelmidi auf unserm

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 18. Kwietnia ma bydź we wsi Budzieiewie Powiecie Wągrowieckim przez Deputowanego Sekretarza Sądu Ziemiańskiego Borchard, kilka sztuk roboczego i młodego bydła i powóz ieden z powodu długu za gotową zapłatą naywięcey daiącemu publicznie sprzedanem.

O czem się chęć maiących kupienia,

ninieyszem zawiadomia.

Gniezno d. 12. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wszystkich realnych Wierzycieli dóbr Gorazdowa i Zydowa wraz z przyległościami pod iuryzdykcyą naszą będących w Powiecie Wrzesinskim leżących, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney, na 71,608 Tał. 8 dgr. a ostatnie na 10684 Tal. 19 dgr. 8 den. są ocenione, za które w ostatnim terminie dnia 10- Marca b. r. odbytym, to iest za Gorazdowo 24,000 Tał., a za Zydowo gono Tał- podano, wyznaczyliśmy powtórny termin

na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Ur. Chełmickim w Sądzie naszym ZiemiańLandgericht anberaumt, und laden Kanflustige und Besitzschige ein, in demselben entweder personlich oder durch einen gesetzlich legitimirten Bevollmächtigten zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, der weitern Verhandlung gewärtig zu senn.

Die Zare biefer Guter kann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingefehen

merben.

Gnesen ben 12. Mary 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

skim. Wzywamy zatém chęć maiących nabycia i zdolnych posiadania, aby się na tymże terminie albo osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego i wylegitymowanego stawlii, podania swe oddali i dalszego oczekiwali postąpienia. Taxa tychże dobr każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 12. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Zies miański.

#### POZEW EDYKTALNY.

Na skargę Maryanny z Nowaków Kolanos z Międzychodza skużącey, naprzeciw mężowi swemu Pawłowi Kolanos żołnierzowi polskiemu od 13 lat nieprzytomnemu, dopraszającey się, ażeby z przyczyny nieprzytomności oskarzonego, pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzielone iew zostało, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termiana dzień 22. Gzerwca r. b.

po południu o godzinie 3. w izbie Sądowey tu przy Tumie, na który to termin Pawła Kolanos, z mieysca pobytu swego niewiadomego, pod za-

grożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 16. Marca 1821.

Sąd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego. X. Trepanowski, Audyt. General. Poz.

Rothen spanischen Kleefaamen, ber nicht gebort ift, bat ebem erhaltem und verkauft zu billigen Preisen. Fr. Bielefelb.

A TENNE OF THE PROPERTY OF THE

Ebictal = Citation.

Es werden alle biefenigen, welche an Die Caffen bee Iften Dataillons igten Landwehr=Regimente (Pofener), vormals Iften Bataillon, aten Posener Landwehr= Regimente Do. 7., besgleichen ber bem Bataillon attachirten Cavallerie fowohl, als die der Infanterie und Artillerie, bef= fen Cfaab gu Liffa im Groffherzogthum Pofen fteht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Zeitraum vom 1. 3a= nuar 1829. Unforderungen gu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgela= ben, binnen 3 Monaten und Wateftens in dem auf ben 4. Juli b. 3., Bormit= tags um 9 Uhr, anberaumten Termine auf hiefigem Landgericht vor dem Deput tirten Landgerichts = Ausenitator Birth, entweder perfoulich, oder durch gefetili= che Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben und nachzuweisen, Im Fall bes Ausbleibens aber gu gemartigen, daß fie mit ihren Forderungen an bie gebachten Caffen pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blod an die Perfon bed= jenigen, mit dem fie contrafiet faben, voer welcher bie ihnen zu feistende Zahlung in Empfang genommen und fie boch nicht geborig befriedigt hat, werden verwiesen merben.

Fraustadt ben 8. Januar 1821.

# Cytacya Edyktalna.

Wszyscy ci którzy do kass 1. Król-Pruskiego batalionu 19. Pułku Landwery Poznańskiey dawniey pierwszego batalionu drugiego Pułku Landwery Nr. 7. iako tož do kass batalionowi temuz przyłączoner Kawaleryi, Infanteryi i Artyleryi, którego Sztab w Lesznie w W. X. Poznańskim konsystuie z iakiego bądź powodu prawnego zlat rachunkowych od 1. Stycznia 1820-1 pretensye mieć mniemaia, zapozywają się ninieyszem publicznie aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypoźniey na terminie dnia

#### 4. Lipca 1821.

przed południem o godzienie o. wyznaczonym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Wirth osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, pretensye swe podali i udowodnili w razie zaś niestawienia się, spodziewali się, iż zpreténsyami swemi do rzeczonych kass prekludowanemi zostana, onym w tey mierze wierzne milezenie nakazanem i jedynie do osoby a go z krórym w układy wchodzili lub którzy 23plate dla nich przeznaczona, już odebral'i przecież ich należycie nie zaspokoit odesłani będa.

Wschowa d. 8. Stycznia 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

Stabholzverkauf.

Bum diffentlichen Berkaufe von 800 Stuck Stabholzeichen, welche im Forste bes Guts Ansko, Krotoszbner Kreises, auf dem Stanme stehen, haben wir in loca Rusko vor dem Commissario Landgerichts-Affestor Noguette einen neuen Termin auf den 10. May d. J. Bormittags um guhr angesetzt, und laden Kauslustige hiermit ein: sich in diesem Termine einzusinden. Der Meistbietende hat den Juschlag nach baarer Bezahlung des Kausgeldes zu gewärtigen.

Krotofin ben 12. Februar 1821, Konigl, Preufisches Land gericht.

Ebictal=Citation.

Der Mullergefelle Johann Ritter aus Briefen bei Czarnifau ift im Jahre 1808 jum polnischen Militair ausgehoben wor= ben und hat feit der Zeit von feinem Le= ben und Aufenthalte feine Rachricht von fich gegeben. Die Chefrau beffelben Eva Rofina geborne Mahlke hat bemnach auf feine Tobeserklarung angetragen und es wird baher berfelbe oder die von ihm etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer hierdurch vorgeladen, fich im Termine ben Taten Juli 1821. Bormittage 10 Uhr vor bem herrn Land= gerichte-Affeffor Lome entweder perfonlich ober durch einen legitimirten Bevollmach= stigten zu gestellen, widrigenfalls derfelbe für tobt erklart und fein Bermbgen ben fich legitimirten Erben ausgeantwortet werben wird.

Schneidemuhl ben 21. August 1820. Koniglich Preuß. Landgericht.

Przedaż drzewa sztabowego-

Do przedaży 800 dębów sztabowych w boru do wsi Ruska należącego, na pniustojących, nowy termin w mieyscu Rusku przed wyznaczonym Kommissarzem W. Roquette Assessorem Sądu naszegó wyznaczywszy

na dzień 10. Maia r. b.
zrana o godzinie 9., wzywamy kupna
chęć maiących aby się w terminie tym
stawili, i przybicia na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaraz zapłatą
oczekiwali.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1821.

Krćlew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Mlynarczyk Jan Ritter z Brzeżne pod Czarnkowem zostawszy w roku 1808 do woyska Polskiego wziętym. żadney od czasu tego o pobyciu i życiu swym niedał wiadomości. Zona iego Ewa Rozyna z domu Mahlke uczyniła zatym wniosek, aby za nieży iacego był uznany. Wzywamy więc ninieyszem Jana Ritter, lub pozostałych nieznaiomych iego Sukcessorów i Spadkobierców, aby w terminie dnia 12. Lipca 1821, przed poludniem o godzinie 10. przed Asses. sorem Sądu naszego Wm. Loewe osobiście, lub przez Pełnomocnika legitymowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym, tenże za nieżyjącego uznanym i maiatek iego legitymowanym Sukcessorom wydany zon stanie.

w Pile d. 21. Sierpnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaffations = Patent.

Da in ben am 22. Juni, 24. August, und 25. Oktober v. 3. jum bffentlichen Berfaufe bes bem hiefigen Juben Mar= cus Ball jugeborigen, hiefelbft auf ber Judenftrafe unter Dro. 158 belegenen auf 3,328 Rithlr. 20 Gr. gerichtlich ab= fchalzten Saufes angeftandenen Licitations= Terminen Niemand erfchienen ift, fo ha= ben wir zufolge Auftrage bes Ronigl. Landgerichte in Desferit noch einen Die= tungstermin auf ben 29. Mai b. 3., Bormittage um 9 Uhr biefelbft im Ge= richtslofale anberaumt. Dazu laben wir Kaufluftige mit Bezugnahme auf die In= ferate im offentlichen Unzeiger bes Umteblatts pro 1820. Nrv. 17., 25. und 34., fo wie im Jutelligenzblatte Dro. 33., 42., 50., 58., 67., 77. hierdurch aber= mals ein.

Wollstein ben 24. Februar 1821-

#### I n f f i o n.

Der Mobiliar-Nachlaß bes zu Muchode am 2. Mai v. 3. verftorbenen Orga= niften Martin Rung, boftebend in Sausgerathen und Rleidungoftuden, foll auf ben Antrag ber Wittwe bes Defincti of= fentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft mer= ben. hiezu haben wir Termin auf D'en 2. Mai d. I., Bormittags um 10. Uhr, in Ruchoeice anberaumt, und I ben bagu Raufluftige hiermit ein.

Wollstein den 28. Februar 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminach dnia 22. Czerwca 24. Sierpnia i 25- Października r. z. do publiczney sprzedazy domostwa starozakonnemu Markusowi Ball należącego się, tutey przy ulicy żydowskiew poe Nrem 156 položanego i sądowniena 3,328 tal. 20 dgr. ocenionego; nikt nie zgłosił się, przeto naznaczyliśmy. stosownie do rozporządzenia Królews. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu iescze ieden termin licytacyjny na

dzień 29. Maia r. b. zrana o godzinie 9tey tutay w lokalu sądowem, na który ochotę kupna maiacych z odwołaniem się na umiesczone w dzienniku urzędowem pro 1820. Nr. 17, 25, 34, iako też w dzienniku intelligencyinym Nr. 33. 42. 50. 58. 67 i 77. powtórnie ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 24. Lutego 1821.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Aukeya

Pozostałość ruchoma zmarlego w Rucho deach pod dniem 2. Maia r. pr. organisty Marcina Kuntze składaiaca się z sprzetów domowych i sukien, mae bydź stosownie do wniosku wdowy defuncti publicznie naywięcey daiące -mu za natychmiast gotową gotową zaplate w kurancie sprzedane. Do tego wyznaczywszy termin

na dzień 2. Maia r. b. zrana o godzinie 10tey w Ruchocicach zapozywamy na tenże ninieyszem ochote kupna maiacych.

Wolsztyn d. 28. Lutego 1827. Krolewsko-Pruski Sad Rokoju, Subhaffationd : Patent.

Das dem Rreis-Phyfifus Roembild gu= gehörige hiefeloft in der Bromberger Stra= Be unter Mro. 2 belegene Wohnhaus nebit hofraum, einem Stalle und einer auf der Moutwy belegenen Wiese (welche nach ber in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe vom 19ten b. auf 867 Rthl. gewurdigt ift, foll auf den Untrag eines Realglaubigers Schuldenhalber of= fentlich an ben Deiftbietenden verfauft werden. Das unterzeichnete Friedens-Gericht hat im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Bromberg einen Dierunge-Termin in feinem Geschafte-Lotale biefelbft auf den 4 ten Juni b. 3. Dor= mittags um 9 Uhr anberaumt. Befiß= fähige Kauffustige werben bagu unter ber Befanntmachung vorgelaben, bag bas Grundftuck dem Meiftbietenden zugefchla= gen und auf etwa fpater einfommende Gebote nicht geachtet werden foll, injofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig maden.

Inowraciam ben 22. Februar 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgeficht.

Subhaffations = Patent.

Nachdem in der von dem Königlichen Landgerichte zu Bromberg auf den Anstrag eines Realgläubigers verfügten Subbaftation bes hiefelbst in der Kirchenstrasse unter der Nummer 256 jest 321 bestegenen auf 840 Athl. gewürdigten und dem Bonawentura Nowakonpösi zugehörigen Wohnhauses nebst Hofraum, kein Gebot in dem angestandenen Bietungs

## Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny Fizyka Powiatowego Roemhild wraz z podworzem, staynią na ulicy Bydgoskiey pod Nr. 2. sytuowanego, oraz łąką przy Montwach położoną, podług raxy sądowey z dnia 19. tego miesiąca na 867 Talar, wartości, ma bydź stosownie do wniosku Wierzyciela realnego na zaspokoienie długu publicznie więcey daiącemu przedany.

Na mocy zlecenia prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył Sąd Pokoiu termin licytacyjny w mieyscu na dzień

4. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey.

Chęć kupienia maiących wzywa się z tem uwiadomieniem, iż posessya wyżey rzeczona, więcey daiącemu ma bydź oddana, i na podania ktoreby poźniey nadeszły, uwaga wzięta nie będzie, gdyby prawne przyczyny nie nastąpiły.

Inowrzciaw d. 22. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w interessie subhastacyi domu mieszkalnego wraz z podworzem Bonawentury Nowakowskiego, w tuteyszym mieście na ulicy Kościelney pod Numerem 256 teraz 321. położonego, przez prześwietny Sąd Ziemiański w Bydgoszcy na wniosek Wierzyciela realnego nakazanego, w terminie wy-

Termin erfolgt ift, haben wir in Gemäßheit des erhaltenen Auftrages einen anberweiten hier zur Stelle im Lokale des Friedens-Gerichts auf den 4 ten Juni b. J. Vormittags um 9 Uhr anderaumt und besitzfähige Kauflustige werden dazu hiedurch eingeladen.

Inowraciam ben 19. Februar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

znaczonym żadna deklaracya nie nastąpiła, tedy na mocy zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy inny termin tu w mieyscu

na dzień 4 Czerwca r.b. zrana o godzinie gtey do którego chęż

kupna maiacych zaprasza się.

Inowracław d. 19. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffationd=Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen foll die zum Nachlaß des abwessenden hiefigen Burger und Kupferschmidt Friedrich Zapf gehörige, zwischen den Tuchmacher Zesack und Kalamankaschen Grundstücken belegene Baustelle nebst Garten 42 Ellen breit, und 306 Ellen lang, im Wege der nothwendigen Subsbastation mit der gerichtlichen Taxe von 82 Kthlr. 12 ger. bssenstich an den Meistbietenden verfauft werden.

Es ift zu diesem Behufe ein perentorischer Termin auf den 6. Juni d. J. Bormittags um 7 Uhr anderaumt, und es werden Kauflustige, die das zud hasta z gestellte Grundstück zu besigen fähig und annehmlich zu bezahlen cermegend sind, hiedurch aufgefordert, in dem gedachten Termin an hiefiger Gerichtsstelle sich einzusinden, und ihre Gebete abzugeben. Der Meistietende hat nach erfolgter Genehmigung der Interessenten den Zuschlag zu gewärtigen.

Auf Gebote bie nach bem Termin ein= geben, wird nicht geruchfichtigt werden.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź do pozostałości nieprzytomuego obywatela tuterszego i kotlarza Fryderyka Zapf należący plac pusty do zabudowania w raz z ogrodem 42 łokcie szeroki a 306 długi, z iedney strony między gruntami sukiennika Zesak, a z drugtey strony obywatela Kalamayki sytuowany w drodze potrzebney subhastacyi, sądowa tazą na tal. 82 dgr. 12. oceniony, publicznie, więcey daiącemu sprzedanym.

Celem tego wyznaczony iest licyta-

cyiny termin peremtoryczny

pa dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie 7. zrana, przeto nabycia gruntu tego w subhastacyi zostaiącego chęć maiących i zapłacenia w stanie będących, wzywa się ninieyszym, aby się w terminie powyższym i godzinie w lokalu Sądu naszego stawili, i licyta swe czynili.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt ten po nastapionym zezwoleniu Interessentow przysądzo,

nym zostanie.

Na licyta które po terminie zaydą nie będzie reflektowano. Die Tare bes subhaftirten Grundftud's Tann in ber Registratur bes Gerichts einz gesehen werden.

Rogafen ben 12. Dezember 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht

Taxa zasubhastowanego gruntu może bydź każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzaną.

Rogozno d. 12. Grudnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Publican dum wegen Bermiethung zweier hiefelbst beles genen massiven hanser.

Die unter No. 7. und 8. am Ringe hiefelbst belegenen massiven zur Abraham Fallet Landauschen Concuré-Masse geho= menden Bauser, enthaltend:

das unter Mro. 7., in der obern Etage zwei Stuben, eine Alfove und eine Ruche; in der untern ebenfalls zwei. Studen, eine Alfove und eine Ruche. das unter Mro. 8., eine Stude, eine Alfove und ein Waaren - Gewölbe nebst zwei Hinterstuden.

follen auf ein Jahr, und zwar von Offern. 1821. bis dahin 1822. nebst allem Zubehör theilmeise in Pacht überlassen werzben, mozu ein peremtorischer Termin auf den 16. April d. J., Vormittags um 9 Uhr, in des Unterzeichneten Wohnung anderaumt ist, und Miethsbeabsichtigenzbe hierzu ihre Meistgebote abzugeben, einzgeladen werden; wobei bemerkt wird, daß den Bestietenden gegen Uebernahme der ihnen zu machenden Bedingungen, und mach erfolgter Cenehmigung des Königl. Hochlobs. Landgerichts in Krotoschin diese Häuser zur Miethe überlassen werden sollen.

Rempen den 6. März 1821. Robemald, Notarius publicus. V. C. Obwiesczenie

względem wydzierzawienia dwóch tu w mieście położonych domów murowanych.

Położone pod Nm 7. i 8 dwa domy murowane do massy Abrahama Falek Landau należące, zawierające:

Dom pod Nr. 7. na pierszym pietrze dwie izby, iedną alkowę i kuchnią, na dole również dwie izby mieszkalne, iedną alkowę i kuchnią.

Dom pod Nr. 8. iedną izbę mieszkalną, alkowę i kram z dwiema tylnemi izbami;

maią bydź na rok ieden mianowicie od Wielkanocy 1821 rokał do tegoż czasu 1822 r. z przyległościami, wydzierzawionemi, do czego termin peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9tey w zamieszkaniu podpisanego wyznaczony iest, i ochotę wydzierzawienia mająci ninieyszem wzywają się.

Przytem nadmienia się, iż naywięcey daiącemu za obięciem przeznaczyć się onemuż maiących obowiązków i po nasiapionym zezwoleniu z strony Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z Krotoszyna domy te w dzierzawę oddanemi zostaną.

Kempno d. 6, Marca 1821.

Rodewald, Notaryusz publiczny V. G.

#### Stedbrief.

Der wegen einiger gewaltsamen Dieb= Mable gefanglich eingezogene Tagearbeiter Benjamin Müller, welcher schon fruber einmal eine zweijabrige Buchthausstrafe erlitten hat, und auch neuerdings außer obigem Bergeben noch im Berbachte eines in Breslau verübten gewaltsamen Dieb= Atable fiebet, ift aus ber hiefigen Scharfrichterei in ber Racht bom 20. jum 21., nachdem er fich gewaltsam burch bie Dies Ten und bas Erdreich durchgearbeitet hatte. entsprungen. Die Wiederhabhaftwerdung biefes gefährlichen Berbrechers ift um fo mehr zu wunschen, ba berselbe im Deff= men verschloffener Behaltniffe burch In= ftrumente eine besondere Fertigfeit haben foll.

Alle resp. Militair= und Civilbehörden werden daher dringend ersucht, auf den nachstehend bezeichneten oc. Müller vigitiren, und im Betretungsfalle dingfest entweder an das Königl. Bohl. Inquisitoriat zu Fraustadt, oder an das hiesige Friedensgericht unter sicherem Geleite absliefern zu lassen.

Rawicz ben 21. Marz 1821. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Signalement.

1) Alter, 44 Jahr; 2) Größe 5 Fuß
3 30ll; 3) Haare, schwarzbrauu; 4) Stirn,
gewölbt; 5) Augenbraunen, schwarz, 6)
Augen, blau, tief liegend; 7) Nase, stark;

#### List Gonczy.

Pod areszt wzięty, względem pepełnionych niektórych gwaltownych kradzieży rękodzielnik Beniamin Müller, który iuż dawniey dwóletnią karę więzieniu poniosł, i prócz wyż rzeczonych występków wpodeyrzeniu popełnienia w Wrocławiu gwaltowney kradzieży zostaie, zbiegł z katowni tuteyszey w nocy z dnia 20. na 21. b. mca przez gwaltowne wyłamanie i wykopanie się.

Uzyskanie złoczyńcy tego na powrot życząc tembardziey, bowiem tenże w otworzeniu zamknięciów przez Instrumenta biegłym bydź ma.

Wzywamy zatem wszelkie tak woyskowe i cywilne władze, aby na niżey opisanego etc. Müller czuwać, wrazie zdybania zaś tegoż, lub do Krolewskiego Inkwizytoryatu w Wschowie lub do tuteyszego Sądu Pokoju pod ścistą eskortą odesłać kazały.

Rawicz d. 21. Marca 1821.

Król. Prus. Sąd Pokciu.

# Rysopis.

1) Wiek 44 lat; 2) wzrost 5 stopni 2 cale; 3) włosy czarno brunatne; 4) czoło okrągłe; 5) brwi czarne; 6) oczy niebieskie głęboko leżące; 7) nos wiel-

8) Mund, flein; 9) Kinn, rund; 10) Geficht, langlich; 1 ) Gesichtsfarbe, gefund. Kleidung.

1) Einen grau tuchenen abgetragenen ruffischen Mantel; 2) einen zerriffenen kurzen Pelz; 3) eine alte blau leinwandne Weste mit weißen blauken Knöpfen; 4) ein blau gestreiftes leinwandnes Halstuch mit rothem Rande; 5) blaue gestickte leinwandne Hosen mit blanken Knöpfen am Laze; 6) gewöhnliche Wanernziefel; 7) eine fandfarbene Mühe mit Marder besetzt. Besondere Kennzeichen: spricht den schlischen Gebirgsdalest, sann sesen und schreiben, und ist deters bestrunken.

ki; 8) usta male. 9) podbrodek okragły; 10) twarz pociągła; 11) cera zdrowa.

Odzież.

1) Płascz szary sukienny przechodzony rossyiski; 2) kożuch krótki zdarty; 2) westka płocienna modra stara, z białemi metalowemi guzikami; 4) chustka modra płocienna w przaszki z czerwonemi śtakami; 5) spodme modre płocienne z metalowemi guzikami przy farstuszku; 6) hoty zwyczayne chłopskie; 7) czapka koloru piaskowego z barankiem konowym.

Znaki osobliwe, Mówi dyalektem górnego Ślaska, tmie czytać i pisać i często pilaństwu poddany.